# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Oktober 1866.

Października 1866.

(1796)Obwieszczenie.

Nr. 14225. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem, że celem ściągnienia dla pani Julii Tymińskiej wygranej przeciw masie spadkowej ś. p. Wacława Dewicza sumy 1000 złr. mon. konw. czyli 1050 zł. w. a. z procentami od 28. kwietnia 1857 do 16. marca 1860 po 6proc., a odtad az do rzeczywistej wypłaty po 5 procent. rachować się mającemi, tudzież kosztami sądowemi 11 zł, 30 kr. wal. a. i 140 zł. 13 kr. w. a. egzekucyjna licytacya połowy dóbr Albinówki w cyrkule Kołomyjskim położonych, ś. p. Wacława Dewicza własnych, w jednym terminie, t. j. dnia 20go grudnia 1866 o godzinie 10tej rano pozwala się, która w tutejszym sądzie przedsięwziętą zostanie.

Jako cena wywołania stanowi się wartość szacunkowa 16649

zł. 70 kr. w. a., zaś jako wadyum kwota 1660 zł. w. a.

Gdyby ta połowa dóbr Albinówka w tym terminie wyżej lub za cenę szacunkowa sprzedaną być nie mogła, natenczas i poniżej ceny szacu kowej, jednakże tylko za takową cene, któraby na zaspokojenie wszystkich kredytorów hypotekowanych wystarczyła, sprzedaną będzie.

Na wypadek, gdyby połowa tych dóbr w tym terminie powyższym sposobem sprzedaną być nie mogła, celem ułożenia ulatwiających warunków wyznacza się termin na dzień 20. grudnia 1866 o godzinie 4lej popołudniu, na którym wierzyciele hypotekowani stanąć mają, gdyż inaczej nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą, poczem czwarty termin licytacyi rozpisany zostanie.

Wykaz hypoteczny i akt detaksacyi mogą być w registraturze

sądowej przejrzanemi.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się obie strony i wierzyciele intabulowani, zaś wierzyciele, którymby niniejsza uchwała i dalsze z jakiejbądź przyczyny doręczonemi być nie mogły, przez ustanowionego im kuratora w osobie pana adwokata Rosenberga ze substytneyą pana adwokata Dra. Kwiatkowskiego zawiadamiają się.

Stanisławów, dnia 1. października 1866.

(1786)Obwieszczenie.

Nr. 1681. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie wywalczonej przez Nastke Patrach przeciw Jakobowi Schmidt sumy 458 zł. 32 cent. w. a. (z większej 795 zł. 40 c. w. a.) obecnie do sukcesorki Anny Patrach należącej, z procentem zwłoki 4proc. od sta od dnia 1. grudnia 1864 bieżącym, kosztów sporu i egzekucyi 8 zł., 5 zł. i 24 zł. 16 cent. wal. austr., publiczna przymusowa przedaż realności pod Nrem. 96 w Dulibach położonej, dłużnika Jakoba Schmidta własnej, w trzech terminach, a to na dniu 15. listopada 1866, dnia 29. listopada 1866 i dnia 6. grudnia 1866, każdego razu o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym odbędzie się.

Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa tej realności w kwocie 826 złr. 70 cent. w. a. -- a chęć kupienia majacy obowiązany jest złożyć do rak komisyi przed rozpoczęciem licytacyi kwote 82 zł. 68 c. wal. a. na zakład czyli wadyum gotówka, w książeczkach galic. kasy oszczedności, albo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego albo w publicznych papierach rządowych, ostatnie dwa podług najnowszego kursu Gazety urzędowej Lwowskiej, które to wadyum nabywcy, jeżeli w gotowiżnie zło-Zone, bedzie w pierwsza część ceny kupna wliczone a innym współlicytantom zaraz po licytacyi oddane bedzie.

Resztę warunków licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 30. sierpnia 1866.

(1806)**(1)** Ronfurs.

Dr. 10044. Pofterpedientenftelle in Tuchow gegen Bertrage= abschluß und Kauzion von 200 fl.

Bezüge bes Pofterpedienten 126 fl. Bestallung, 30 fl. Amtspauschale 550 fl. Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung täglicher Bothenfahrten von Tuchow nach Tarnow und retour.

Gesuche find unter dokumentirter Nachweisung bes Alters, Bohl= verhaltens, ber bisherigen Befdaftigung und Bermögensverhaltniffe und zwar von bereits in öffentlichen Dienften ftebenden Bewerbern im Bege ihrer Amtevorstehung, von soften Bewerbern ober im Bege ber auftandigen politischen Behörde binnen 3 Bochen bei ber f. f. Poft= bireffion Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Poft-Direktion. Lemberg, am 17. Oftober 1866.

Rundmachung.

Mr. 10181. Die f. f. Posterpedizion Willamowice und ihre Berbindung mit dem Bahnhof Jawisowicze, deren bereits auf ten 16. Juli I. J. fefigefest gemefene Aftivirung laut hieramtlichen Rund. machung vom 10. Juli 1866 fiftirt werden mußte, tritt nun mit Iten November 1866 in Wirksamfeit.

Bon ber f. f. galig. Boft = Direfgion.

Lemberg, am 21. Oftober 1866.

(1804)E dift.

Mr. 2337. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Turka wird bekannt gemacht, bag über Anfuchen bes Samborer f. f. Rreisgerich. tee boto. 31. August 1866 3. 8819 jur Ginbringung ber Bechfelforderung bes David Feiler im Betrage von 210 fl. oft. 2B. fammt 6% Interessen vom 4ten Janner 1861 und Gerichtstoften pr. 3 fl. 49 fr., 3 fl. 12 fr. und 4 fl. 50 fr. bie erefutive öffentliche Feilbiesthung der dem Itzig Gleicher gehörigen, in Turka unter Dr. 344 lies genden, feinen Sabularforper bildenden Realitat bei biefem f. f. Rreis. gerichte am 29. Movember, 27. Dezember 1866 und 24. Janner 1867 um 10 Uhr Cormittage, und zwar beim erften und zweiten Termine nicht unter bem ale Ausrufspreise bestimmten Schatungewerthe von 552 fl. öft. Dahr., hingegen beim britten Termine auch unter bem Chagungswerthe und um jeden Preis gegen Angeld im baaren Betrage von 55 fl. oft. 2B. vorgenommen werden wird.

Der Schätzungsaft und die Ligitagionsbedingungen fonnen in ber gerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abichrift erhoben merden.

Bom f. f. Begirksamte als Gerichte.

Turka, am 6. Oftober 1866.

G d i f t.

Mro. 45136 ex 1866. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlebens = Obligationen, lautend auf ben Ramen: Rudniki, Unterthanen Zaleszczyker u. Kotomeaer Kreises, Rr. 14746 ddto. 14. Mar; 1799 über 22 fl. 324/s fr. ju 5% aufgeforbert, bie obbefdriebene Obligazion binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Xagen bem Gerichte um fo gemiffer vorzumeifen, widrigens nach Berlauf der obigen Frist solche amortisirt werden wird.

Lemberg, am 6. Oftober 1866.

Lizitazions-Aundmachung. (1808)

Dro. 1239. Nachbem bie im Amteblatte ber Lemberger Zeitung Mro. 219, 220 und 221 unterm 20ten v. M. ausgeschriebene, am 16ten d. M. vorgenommene Offertverhandlung megen Beraußerung von 94 Bentnern Cfartpapier und gegen 101 Bentner Bruchftude von Reichsgesethlättern, bas ermunschte Resultat nicht ergeben hatte, fo wird wegen Beräußerung biefer Papierforten unter ben nämlichen Bedingungen eine mundliche Ligitagion am 6. November b. 3. um 10 Uhr Bormittage von ber f. f. Statthalterei-Silfeamter-Direfgion im Amtegebaube ber f. f. galig. Statthalterei, 2. Stock abgehalten

Die Ligitagionebedingniffe konnen fomohl vor ale auch am Ligitagionstage eingesehen werden, und es wird nur bemerkt, bag bie Ligitagioneluftigen ein Dabium mit Sechezig Gulben oft. B. beigubringen haben, und daß mahrend ber mundlichen Ligitagion auch Schriftliche mit einem gleichen Babium belegte Offerten, in welchen jedoch ausbrudlich angeführt werden muß, daß dem Anbothsteller bie Ligitagionsbedingniffe bekannt find und daß diefelben fich folden unbedingt unterziehen, angenommen werden.

Mach bem Abichluge ber mundlichen Ligitagion werden feine

Offerten angenommen.

Bon ber f. f. Statthalterei = Silfsamter . Diretzion. Lemberg, am 22. Oftober 1866.

### Erkenntniß.

Das f. f. Landesgericht Bien in Straffachen erkennt fraft ber ihm von Gr. f. f. 2 poftolifchen Majeftat verliehenen Amisgewalt bas ber Inhalt ber Drudichrift: "Bolitisches, von M. C. Grigner, Bu-rich, Berlag ter Schabelig'iden Buchhandlung (Cafar Schmibt; 1866", den Thatbestand ber Berbrechen der Majestatsbeleidigung und ber Beleibigung von Mitgliedern bes faiferlichen Saufes nach ben §§. 63 und 64 St. G. B. begrunde und verbindet damit nach §. 36 bes B. G. bas Berboth ber weiteren Berbreitung diefer Drucffchrift.

Wien, den 16. Oftober 1866.

(1793)

Der f. f. Prafibent: Boschan m. p.

Der f. f. Rathefefretar: Thallinger m. p.

Dr. 54698. Dom f. f. Landes als Sandelsgerichte wird bem abmefenden Julius Turczyński mit biefem Goifte befannt gemacht, daß wider ihn über Ansuden des Leiser Ettinger mit Gerichtsbeschluß vom 10. Oftober 1866 Bahl 54698 bie Zahlungsauflage uber bie Wechselfumme von 800 fl. off. B. f. R. G. erlaffen murbe.

Da der Wohnert beg elben unbefannt ift, so wird ihm der Gr. Landes-Advofat Dr. Gregorowicz mit Cubstituirung bes grn. Lans bes . Advofaten Dr. Pfeiser auf feine Gefahr und Roften jum Rmator beftellt, und demfelben ber oben angeführte Befdeid biefes Gerichtes zugestellt.

Bem f. f. Landes: als Sandelegerichte.

Lemberg, ben 10. Oftober 1866.

(1788)E d i f t.

Dr. 41168. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben am 29. November 1866 um 10 Uhr Bormittags bie exefutive Feilbiethung ber in Lemberg sub fer. 134/4 gelegenen, ber Chane Weich gehörigen Realitat jur Bereinbringung bes von ber von Eleonora Potaez gegen Maria Sacharek erflegten Forderung von 600 fl. A.M. f. M. G. noch nicht berichtigten Refies von 230 fl. RM. ober 241 fl. 50 fr. öft. Währ. f. R. G. abgehalten, baß tiefe Realiat om obigen Termine auch unter tem Schägungewerthe und Auerufepreise von 11130 fl. 39 fr. oft. Watr. jedech nur um einen folden Breis, welcher jur Befriedigung fammilicher Sypothetarglau= biger hinreicht, veräußert werde, und als Badium ben Letrag von 556 fl. 70 fr. öfter. Währung zu erlegen fein mird, tap' ferner der Schähungsoft und die Feilbiethungsbedingungen in ber biergerichtliden Regiffratur eingeseben oder in Abschrift erhoben werden konnen, endlich daß ber Maria ober Martianna Sacharek ober fur ben gall ibres Ablebens ben unbefannten Erben berfelben jum Kurator der 26 vokat Gr. Dr. Roinski mit Cubsituirung tes Atvofaten fin. Dr. Rechen und allen jenen, denen die diefe Feilbiethung betreffenden Beicheibe nicht jugestellt werben konnten, ober welche mitlerweile bingliche Rechte über ber feilgubiethenden Realität erwerben follten, ber gr. Advofat Dr. Malinowski mit Gubftitufrung bes Grn. Advofaten Dr. Landesberger jum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, ben 1. September 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41168. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 29. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 134/4 położonej, Chany Weich własnej, celem ściągnienia ze sumy 600 ztr. mon. konw. z p. n. przez Eleonore Potacz przeciw Maryi Sacharek wygranej jeszcze niezaspokojonej reszty 230 zł. mon. konw. czyli 241 zł. 50 kr. w. a. z p. n. się odbędzie, że ta realność w powyższym terminie także niżej wartości szacunkowej i ceny wywołania 11130 zł. 39 kr. w. a., jednak tylko za cenę na zaspokojenie wszystkich wierzycieli bypotecznych wystarczającą sprzedeną zostanie, jako wadyam ilość 556 zł. 70 kr. w. a. złożona być ma, potem że akt ocenienia i warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można, nareszcie, że dla Maryi czyli Marcyanny Sacharck, a w razie jej śmierci dla tejže niewiadomych spadkobierców pan adwokat Dr. Rolfiski z zastępstwem p. adwokata Dra. Rechena, zaś dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące, doreczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, pan adwokat Dr. Malinowski z zastęp stwem pana adwokata Dra. Landesbergera kuratorem ustanowiony został.

Lwów, dnia 1. września 1866.

Konkurs : Kundmachung.

Mr. 15851. Bur Beschung ber beim Magistrate ter Landeshauptstadt Czernowiez sistemisirten 2ten Rathestelle mit tem jährlichen Gehalte von 1000 fl. oft. Wahr, wird ber Konfurs auf vier Wochen vom Tage ber dritten Einschaltung desselben in die Bukowinger Zeitung gerechnet, ausgeschrieben.

Nach ber Dienstespragmatif fur bie Gemeintenbeamten und Diener ber Landeshauptstadt Czernowitz werden im allgemeinen gur Dus-

stellung im Gemeindedienste gefordert:

1. Ein Lebensalter von menigstens 18 und nicht mehr als 40

Sahren; 2. Unbescholtenheit bes Lebenswandele; 3. ber Befit ber nach ber Natur ber Dienststelle für dieselbe erforderliche Rabiafeiten baber speziell fur bie obige Stelle die fur ben Staatedienft gur politischen Beschäfteführung vorgeschriebenen Brufungen.

4. Die Kenninis ber beutschen und mindestens noch einer Lan-

dessprache.

Die Bewerber um diefe Stelle haben thre Gefuche unter Beifolug ber vorgeschriebenen Qualififagionetabelle im Bege ihrer vorgefesten Stelle innerhalb ber festgefesten Konkursstrift an den Magiftrat ber Landeshauptstadt Czernowitz gu richten.

Bom Ctabt . Dagiftrate. Czernowitz, am 12. Oftober 1866.

Lizitazione = Edift. (1795)

Mrc. 5110. Das t. f. Begirfegericht in Brody hat in ber Grefugionefade bee Joseph Simon mider Anton Petz megen 240 ff. R. M. f. R. G. in tie öffeneliche Feilbiethung ter in Folwarki wielkie bei Brody sub Nro. 288 und 60-79 gelegenen, auf 169 ft. 80 fr. oft. 2B. gefchatten, ber er quirten Forberung gur Sypothet Dienenden, bem Anton Petz geborigen Gartengrunde gewilligt.

(2)

Bur Vornahme ber Beraußerung murte ber etite Teimin auf 27. November 1866 und ber zweite Termin auf ben 21. De= gember 1866, jeteemal um 10 Uhr Bormittage im Geridtebaufe an-

geordnet.

Der Chagungeaft, ter Grundbucheftand und bie Ligitagiones bedingniffe fonnen bei Bericht eingefeben merten.

Dom f. f. Begirtsgerichte. Brody, am 12. Oftober 1866.

Edykt.

Nro. 16793. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na ruchomy i nieruchomy majątek Emilii Szadbey, konkurs otworzony został, a przeto wszystkich pretensye do zadłużonej mających wzywa i oraz zaleca się ażeby swoje pretensye przeciw zastępcy masy w osobie p. adwokata Maramorosza z sub-stytucya p. adwokata Maciejowskiego, pozwem do tutejszego sądu do dnia 31. stycznia 1867 wytoczyli i nietylko rzetelność swoich pretensyj, lecz także i prawo w jakiej klasie umieszczonemi być chea, udowodnili. ineczej bowiem nietylko od istniejacego ale nawet przybyć jeszcze mającego najątku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym będzie, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu, lub potrącenia wzajemnej należytości jakie im służyć może, wyłączonemi, a w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego co się jej od nich nawzajem należy, znaglonemi beda.

P. adwokat Maramorosz ustanawia się tymczasowo jako administrator masy krydalnej, zaś p. Pinkas Horowitz i p. Klemens Obertyński jako tymezasowi deputaci i do ustanowienia stałego administratora i deputacyi jakoteż do oświadczenia się czyli dłuzniczka ma być wolną od aresztu osobistego i czyli jej suknie i ruchomości na własność mają być zostawione, wyznacza się termin na dzień 10. lutego 1867 o godzinie 10tej przed południem, na którym wierzyciele masy w tutejszym sądzie stawić się mają.

Stanisławów, dnia 8. października 1866.

Cobift.

Dir. 12567. Bon bem f. f. Kreisgerichte ju Tarnopol wird über tas gesammte bewegliche und über das in den Kronlandern, für welche das faiserliche Patent vom 20. November 1852 Nr. 251 N. G. Bl. Wirksamkeit hat, befindliche unbewegliche Bermögen des Sorter J. Zellner Sandelsmann in Tarnopol der Ronfurs eröffnet.

Wer an diese Konfursmaffe eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelst einer Klage niber den Konkursmassevertreter herrn Dr. Weisstein für beffen Stellvertreter herr Dr. Frahling ernannt wurde, bei diefem f. f. Kreisgerichte bis 15ten Dezember 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigfeit der Forderung sondern auch das Recht, fraft bessen er in diese oder jene Klasse geficht zu meiten verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erftbestimmten Sages Niemand mehr gehört werden murbe, und Sene, die ihre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gesammten jur Ronfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Aus. nahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Kompensazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden murden.

Bur Wahl bes Bemögens-Berwalters und ber Gläubiger Aus-schüsse wird die Tagsahung auf den 20. Dezember 1866 Bormittags 9 Uhr bei diesem f. f. Areisgerichte anberaumt.

Tarnopol, am 13. Oftober 1866.

Editt. Mro. 12326. Wom f. f. Kreis, als Sandels- und Wechfel: gerichte ju Tarnopol wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Iguatz Skrzyszowski mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bes Aron Wolkenberg gegen benfelben am 10ten Oftober 1866 3. 12326 ein Auftrag jur Bohlung ber aus dem von ibm akzeptirten Wechsel ddto. Tarnopol den 27. Juli 1864 über 200 fl. öst. W. herrührenden Wechselsumme von 200 fl. öft. W. f. Dt. G. erlaffen, und dem ihm in der Perfon bes Beren Abvotaten Dr. Schmidt mit Cubstituirung bes Berrn Abvokaten Dr. Delinowski auf feine Gefahr und Roften bestellten Rurator jugeftellt wurde.

Tarnopol, am 10. Oftober 1866.

(1784)Kundmachung. Mro 4037. In Zurauno murbe eine Telegraphen. Stagion mit

beschränktem Tagbienfte für ben allgemeinen Berkehr eröffnet. Bom f. f. Telegraphen = Inspektorate.

Lemberg, am 18. Oftober 1866,

(1794)

E bift.

pożyczki przyjęta w summie 81.579 złr. 5 kr. m. k. czyli 85658 zł. 4 cent. w. a. 2. Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiata część ceny wywołania w summie 8160 złr. m. k. czyli 8568 zł. w. a.

w gotowiznie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowa-

nego, nigdy jednak nad wartość nominalna takowych liczyć się

mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład

złożyć, któreto wadyum, w gotówce złożone, najwięcej ofiarują-

cemu w cenę kupna ofiarowana wrachowane, innym zaś licytującym

Mro. 7594. Bom f. f. Kreisgerichte Przemyśl wird fundgemacht, daß jum Zwecke ber Befriedigung ber mit bem 1. Juli 1862 20.338 ft. 50 fr. R. M. oder 21.355 ft. 771/2 fr. oft. W. (nach Bezahlung ber zwei folgenden Raten), eigentlich blos 19.686 fl. 44 fr. K. M. oder 20.671 fl. 7 fr. öft. W. betragenden Forderung ber galti. Reditanstalt sammt ben 4% von demselben Tage an zu berechnenden Binfen, fo wie fammt ben von ben einzelnen fälligen, in halbjärigen fleinen Summen 565 fl. R. M. oder 593 fl. 25 fr. oft. 28. vom 1. Juli 1864 ausstehenden Raten, für jede einzelne fällige Rate vom Verfallstage bis zum Tage der erfolgten Bezahlung ju 4% ju berechnenden Berzugszinsen, — jedoch nach Abzug der viel-leicht auf Rechnung dieser Forderung bezahlten Summe fo wie der früher im Betrage von 18 fl. 37 fr. off. 2B. und gegenwärtig im Betrage von 17 fl. 5 fr. öft. 28. zuerkannten Rosten, Die exekutive Feilbiethung ber im Przemysler Kreife gelegenen, jum Erekuten Ladislaus Janicki gehörtgen Guter Stubno, welche mit bem Beschluße bes f. f. Landesgerichtes in Lemberg vom 27. September 1864 Bahl 36427 bewilligt wurde, in drei Terminen, namentlich am 26. Mo-vember 1866, am 14. Jänner 1867 und am 11. Februar 1867, jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei diesem f. k. Areisgerichte unter nachstehenden mit h. g. Bescheide vom 28. Dezember 1864 3. 11091 tundgemachten Bedingungen abgehalten werden wird:

zaraz po zamknięciu licytacyi zwróconem zostanie. 3. Gdyby te dobra w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania, a w trzecim terminie za taka cene, któraby na zaspokojenie wszystkich zahypotekowanych długów z należytościami wystarczała, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w ślad §. 148 i 152 ust. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 11. lutego 1867 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uwazać się będzie, jak gdyby do wiekszości głosów stających przy-

1. Zum Ausrufspreise tient der beim Gewähren des Darlebens angenommene Werth pr. 81.579 fl. 5 fr. R. M. ober 85.658 fl. 9 fr. öft. 28.

4. Cheć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny i wyciag dochodów (Ertragniß = Ausweis) tych dóbr, tudzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

2. Jeder Kauflustige ift verpflichtet, ben gehnten Theil des Ausrufepreises im Betrage von 8160 fl. R. M. oder 8568 fl. öft. B. im Baren, in Bucheln ber galig. Sparkaffe, in galig, ffand. Pfandbriefen oder in galiz. Grundentlastunge = Obligazionen mit ben ent= fprechenden Ruponen nach tem Rurfe ter letten Lemberger Beitung, ledoch nie über den Rominalwerth derfelben, zu Sänden ber Lizita= gionskommiffion als Angeld zu erlegen, welches bem Meistbiether in ben Raufschilling eingerechnet, ben llebrigen aber nach ber Ligitagion jurudgestellt wird.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do własnych rak. nakoniec dzieci z nazwiska nieznajome Anny Janickiej i wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Roze Salwer, Markusa Reiss, Schrenzla Scheindel - równie jak i tych wierzycieli, którymby ta uchwała albo wcale nie albo w należytym czasie doreczona nie została i którzyby po dniu 3. kwietnia 1866 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Regera z substytucya p. adwokata Dra. Madejskiego postanowionego i przez edykta zawia-

Lizitazione - Ankündigung.

Mro. 1477. Am 14. November 1866 wird beim f. f. Rameral. Wirthschaftsamte in Kutty die Lizitazion wegen Beräußerung der in

3. Für ben Fall, daß biefe Guter in den zwei erften Terminen wenigstens um ben Ausrufspreis und am britten Termine um einen folden Preis, welcher jur Dedung aller verhypothezirten Laften fammt Debengebuhren ausreichen murbe, nicht vertauft werden follten, wird im Grunde SS. 148 und 152 ber G. D. und Rreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 der Termin jur Einvernahme ber Gläubiger behufs Bestimmung erleichternder Bedingungen auf ben 11. Februar 1867 um 4 Uhr Rachmittags mit bem Bufate festgefest, daß bie Nichterschienenen als ber Mehrheit ber Stimmen ber Erschienenen beitretend angesehen werden.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1866.

4. Den Kauflustigen ist es gestattet, den Tabularextrakt und ben Ertragnifausmeis biefer Guter fo wie bie Feilbiethungsbedingungen in der h. g. Registratur durchzusehen oder in Abschrift zu erheben.

den kameralherrschaftlichen Bechsudöfen zu Hryniowa (Kuttyer Staats= domaine) erzeugten Pechforten in dem beilaufigen Quantum von 150 bis 200 B. Btr. abgehalten merben.

Bon biefer Feilbiethung merben beibe Theile, ferner bie bem Bohnorte nach bekannten Supothekargläubiger zu eigenen Sanden, dagegen die dem Wohnorte nach unbefannten Kinder ber Anna Janicka und diejenigen Sypothefarglaubiger, deren Wohnort unbefannt ist, als: Rose Salwer, Markus Reiss, Schrenzel Scheindel, so wie diejenigen, tenen ber gegenwärtige Bescheid entweder gar nicht ober nicht zeitlich genug zugestellt worben ift, und welche nach bem 3ten Upril 1866 in die Landtafel gefommen waren, ju Sanden bes in ber Perfon bes grn. Landesabvokaten Dr. Reger mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Madeyski bestellten Kurator so wie

Der Ausrufspreis beträgt pr. 1 2B. Btr. Retto-Gewicht: a) für gelbes und braunes Pech a 6 fl. 25 fr. oft. W. und

durch Edifte verständigt.

gungeorte Hryniowa in holzernen Gebunden und Faffern von 2 bis 21/2 3tr. Netto-Gehalt, für welche derfelbe eine Bergütung von 1 ft. 20 fr. oft. B. pr. ein Gebunde an die Kuttyer t. f. Kameral-Renten ju gahlen verpflichtet fein mird, fogleich nach Einzahlung bes entfal= lenden Raufschillings ausgefolgt werden. Das Wadium beträgt 100 fl. oft. 2B.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 17. August 1866.

fertigt fein, und langitens bis 6 Uhr Abende bes, bem Ligitagions-Termine vorangehenden Tages beim Borfteher bes Kuttyer Rameral=

## Obwieszczenie.

Wirthschaftsamtes überreicht merben. Kutty, am 9. Oftober 1866. Obwieszczenie.

Schriftliche verfiegelte Offerten muffen vorschriftsmäßig ausge-

Nro. 7594. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Towarzystwa kredytowego z dniem 1. lipca 1862 summę 20.338 złr. 50 kr. m. k. czyli 21.355 zł. 771/2 kr. w. a. (po zapłaceniu dwóch następujących rat), właściwie tylko 19.686 złr. 44 kr. m. k. czyli 20.671 zł. 7 c. w. a. wynoszącej, wraz z prowizyą 4% od tego samego dnia liczyć się mającą, tudzież z prowizya zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat w półrocznych równych kwotach 565 złr. m. k. czyli 593 zł. 25 c. w. a. od dnia 11. lipca 1864 zalegających, za każdą pojedyńczą zapadłą ratę od dnia przypadłości az do dnia uiszczenia po 4% liczyć się mającą, z odtrąceniem wszakze zapłaconej może na rachunek tej wierzytelności kwoty - nakoniec kosztów w kwocie 18 zł. 37 c. w. a. poprzednio, a obecnie w kwocie 17 zł. 5 cent. w. a. przyznanych exekucyjna sprzedaż licytacyjna dóbr Stubna w obwodzie Przemyskim położonych, do exekuta Władysława Janickiego należących uchwała c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 27. września 1864 do l. 36427 dozwolona w trzech terminach, mianowicie: dnia 26. listopada 1866, dnia 14. stycznia 1867 i dnia 11. lutego 1867, kazdego razu o godzinie 10tej z rana w tutejszym c. k. sadzie obwodowym przedsięwziąść się mająca pod warunkami tutejszosądową uchwałą z dnia 28. grudnia 1864 do l. 11091 ogłoszonemi następującemi rozpisuje się:

Nr. 3129. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku podaje do wiadomości, iz przedsięwziętą zostanie przymusowa publiczna sprzedaż realności spadkobierców ś. p. Jedrzeja Hryniewicza pod l. k. 86 w Sanoku, stanowiącej wedle Dom. I. pag. 115. n. 1. 2. haer, ciało tabularne celem zaspokojenia sumy 3937 zł. 50 kr. w. a. z p. n. na rzecz p. Jana Zarewicza w dwóch terminach, a to: na 13. listopada 1866 i na 14. grudnia 1866, każdego razu o godzinie 10tej zrana w zabudowania sadowem, na których realność rzeczona tylko zwyż ceny szacunkowej 4858 zł. 90 kr. w. a. lub przynajmniej za ową cenę sprzedaną będzie. Kupiciele obowiązani są tytułem wadyum sumę 486 zł. w. a.

przed rozpoczeciem licytacyi złożyć. Akt oszacowania, ekstrakt tabularny i bliższe warunki licyta-

cyi przejrzeć można w registraturze.

Nakoniec zawiadamia sad spadkobierców ś. p. Jędrzeja Hryniewicza, o których niewiadomo czyli żyją i gdzie przebywają, a to: Józefa Hryniewicza, Joanne Motasz, Domicele Marye dw. imion Sabine, Feliksa, Wincentego i Elzbiete Hryniewiczów, Ludwika Hryniewicza, Sabine Hryniewicz, Katarzyne Reinhart, Jana Kordys, nieobjętą masę Kazimierza Hryniewicza i nieznanych potomków Piotra i Katarzyny Reinhart, dalej nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli Dobrę Ramer, Süssie Grossfeld, Józefa Kunz, Teresę i Kaspra Bórnatowiczów i Jana Amorta, niemniej także wszystkich wierzycieli, którzy później swe pretensye do ksiąg wnieśli lub którym rezolucya nie dość wcześnie lub wcale doręczoną nie będzie, iż dla nich wszystkich p. adwokata Dra. Popiela na kuratora ustanowiono i ze onemu rezolucye dla nich przeznaczone, doręczone

Sanok dnia 20. września 1866.

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

Rybowicz Marya,

Halter Julia,

Klimezak Marya,

Dreyer Franciszek,

Młodkowski Kasper,

Holodniak Kazimierz, "

Labasiewicz Michał, "

Kalinowska Anna,

Kustanowicz Katarzyna,

Bilanowska Franciszka,

Haliczanowska Julia,

Szczepanowska Marya, "

Fiala Anastazya,

Osiada Stanisław,

Drost Antonina,

Zachodny Michał,

Węgrzyn Marya, Kopczyńska Zofia,

Horaczek Marya. Widacki Władysław,

Juszczyński Gustaw,

Kałamaniuk Zofia,

Bicz Karolina,

Kurolik Marya,

Niececki Antoni,

Kostecka Marya,

Müller Moyžesz,

Stremer Nuchem, Mimeles Mariem,

Nestel Ettel,

Bub Hersch,

Letz Eizig,

Fliser Leib,

Knopf Izel,

Lorenz Chaje,

Adler Kalman,

Kahm Ryfuel,

Diamant Ester,

Imerdorf Blüme,

Kaczke Moyżesz, Filip Jankiel,

Fischer Henryk,

Karpel Hersch, Zimerman Riwe, Rothstein Jozel,

Münzer Gittel, Weintraub Jütte,

Gerstler Chaje, Kandel Kiwe,

Miezes Sara, Tener Marcus,

Aget Jiles, Einschlag Schol,

Stein Eliasz, Lilien Ernestyna,

Wagen Liebe,

Goldberg Pesche, "

Kustanowicz Nikodem,

Brand Chaskel, wyrobn., 22 l. m., na suchoty.

46 1. m.,

23 l. m.,

50 l. m.,

40 l. m.,

50 l. m.,

70 l. m.,

64 l. m.,

Szustak Julia, dziecię wyrobn.,  $\frac{5}{42}$  r. m.,  $\frac{\pi}{6}$  Grzesłowska Ludwika, "  $\frac{5}{42}$  r. m., na gruzlicę.

80 l. m., ze starości.

50 l. m., na tyfus.

52 l. m., na puchline.

60 l. m., na biegunke.

Wiszniewska Franciszka, dziecię wyrobn., 2 l. m., na sparaliżowanie.

70 l. m., na sparaliżowanie.

21 l. m., na zapalenie pluc.

99

10 dni m,

14 dni m.,

3 l. m,

6/12 r. m., na suchoty. 1 r. m.,

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., , , , , , 4 l. m., na darzyce.

<sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., 5 l. m., na dławiec.

3 l. m., na zapalenie płuc.

10/12 r. m., na cholerynę. 4/12 r. m, na biegunkę. 11/12 r. m.,

2/12 r. m, na konwulsye.

9/12 r. m., 4 l. m., przez skaleczenie.

10 l. m., na szkrofuły.

Pohle Helena,

Zelt Anna,

Łuczyński Eliasz, rolnik, 65 l. m.,

Cecik Szymon, z domu ubogich, 76 l. m

Zalesny Michał, wyrobn., 16 l. m , na zapalenie mózgu.

Chmielewski Władyeław, wyrobn., 13 l. m., na suchoty. Woytyńska Zofia, "70 l. m., na raka.

Smeryk Jan, wyrobn, 26 l. m., na pachline.

Budulicz Irena, 31 l. m., na raka.

Zielińska Zofia, 42 l. m., na zapalenie pluc.

Itołubiec Katarzyna, wyrobn., 25 l. m., na tyfus.

Zapletal Marcela, 52 l. m., na suchoty.

Halicka Katarzyna, 48 l. m., na za, sucie krwi.

Mikuliszyn Pietr. 43 l. m., na za, sucie krwi.

Kaciubi Rozalia, dziecię wyroba, 1 r. m. na konwulsye.

Mikuliszyn Piotr, "43 l. m., na suchoty.

Szwedzicki Józef, syn propinatora, 7 l. m, na puchline.

Geisler Ludwik, syn wojskowego, 18 dni m., z braku sil żywotnych.

5 l. m.,

4 l. m.,

4/12 l. m.,

16 dni m.,

11 dai m,

5 l. m, na suchoty.

6 l. m, na puchline.

 $1^{1}/_{2}$  r. m., na suchoty.

1 r. m, na biegunke.

3 l. m.,

45 l. m., na tyfus.

50 l. m., na puchline.

78 l. m., na krwiotok. 49 l. m, na tyfus.

45 l. m., na febre trawiaca.

47 l. m, na zapalenie plue.

3 12 l. m., "
10/12 l. m., na zapalenie płuc.

1½ r. m., na sparalizowanie płuc. 5 l. m., na anginę.

3/12 r. m., n 10 dni m., z braku sił żywolnych.

<sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., 7 <sup>7</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie mózgu.

31 l. m., na tyfus.

71 l. m., ze starości.

36 l. m., na suchoty. 56 l. m., na puchline.

Hryczkiewicz Piotr, 24 l. m., na gruzlicę.

(1782)E d y k t.

Nr. 811. C. k. urząd powiatowy jako sąd Rohatyński uwiadamia niniejszym edyktem spadkobierców zmarłej w Rohatynie dnia 7. kwietnia 1863 Reginy Bicz z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, że Apolonia Willmann przeciw Julii 1go małżeństwa Dobrowlańskiej, powtórnego Sicińskiej, nieletnim Rozalii, Annie, Janowi i Katarzynie Dobrowlańskim, Janowi Willmann i masie nieobjętej ś. p. Reginy Bicz dnia 6. kwietnia 1866 do 1. 811 pozew o odstapienie 1/4 części realności pod 1.232 w Rohatynie położonej i o zniesienie wspólnej własności tej realności w c. k. sadzie tutejszym podała, w skutek czego uchwała z dnia 7. października 1866 do liczby 811 termin do ustnej rozprawy na dzień 19go grudnia 1866 godzine 9. przed południem przeznaczony, i że dla nieobjętej masy s. p. Reginy Bicz kurator ad actum w osobie Bazylego Markiewicza obywatela tutejszego ustanowiony został, z kórym ten spór wedle ustaw dla Galicyi do postępowania sądowego przepisanych prze-

O czem z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobier-Reginy Bicz celem czuwania nad swemi prawami za-

wiadamia się.

Z c. k. urzęda powiatowego jako sadu. Rohatyn, dnia 7. października 1866.

© dift. Mro. 46625. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber mit dem Befchluße bes bestandenen hiefigen Bivil = Magistrates vom 10. Februar 1852 3. 3367 über bas Bermogen bes Sandelsmannes Anton Braiter eröffnete Konfurs als beendigt ertlärt.

Lemberg, am 22. September 1866.

(1773)Coift.

Nr. 49750. Bom Lemberger f. k. Landes= als Handelsgericht wird fundgemacht, daß am 7. September 1866 die Firma: "A. Grimm" für eine Spezeret-, Kolonialmaaren= und Weinhandlung in das han= belsregister für Gingeln = Firmen eingetragne murbe.

Lemberg, am 12. September 1866.

(1790)C d i f t.

Nro. 13947. Bom Przemyśler k. k. Kreis- als Handelsgerichte wird bekannt gegeben, daß die Firma "Joseph Laufer" für einen Solzhandel in Sieniawa in bas neue Handelsregister für Einzelnfirmen am 23. Ceptember 1866 eingetragen wurde.

Przemyśl, am 27. September 1866.

Kundmachung. (1789)

Mr. 13214. Bom Przemysler f. f. Kreis. als handelsgerichte wird befannt gegeben, daß die Firma : "Chaim Sachsenhaus" fur eine Eifenhandlungt n Jaroslau in bas neue Sandelsregifter fur Ginzelnfirmen am 6. Ceptember 1866 eingetragen worden ift.

Przemyśl, am 27. September 1866.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 30. września 1866.

Krasiński Piotr, obywatel, 84 l. m., ze starości. Brandel Teresa, wdowa po urzędniku, 76 l. m., ze starości. Barszczyńska Tekla, "78 l. m., Barszczyńska Tekla, 78 l. m.,
Jordan Kajetan, obywatel, 51 l. m., na wadę w nerkach.
Koch Joanna, wdowa po urzędniku, 43 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Słotwińska Marya, 65 l. m., na porażenie płuc.
Epperlein Wincenty, dzierzawcz, 36 l. m., na paraliż.
Dukiewicz Jędrzej, kanonik gr. k. 67 l. m., na suchoty.
Jerschina Floryan, krawiec, 48 l. m.,
Laskowska Katarzyna, żona krawca, 26 l. m.,
Frojda Franciszek, szewc. 34 l. m.

Frojda Franciszek, szewc, 34 l. m., Hoffnauer Tekla, wdowa po krawcu. 70 l. m.,

Makiewicz Honorata, szwaczka, 18 l. m.,

## Anzeige - Blatt. Doniesienia prywatne.

## K. k. privilegirte Lemberg = Czernowiß= Eisenbahn = Aefellschaft.

(1800)Kundmachung.

Der Berwaltungerath der k. f. priv. Lemberg - Czernowitz Gifenbahn-Gefellichaft bringt hiemit gur allgemeinen Renntniß, bag im Sinne des S. 6 der gesellschaftlichen Statuten vom 1. Rovember b. 3. angefangen, die bisherigen Interimoscheine gegen wirkliche Akzien umgewechselt werden.

Der Umtausch der Interimsscheine erfolgt bei der Anglo-Dester= reichischen Bank in Wien und ber Anglo-Auftrian Bank in London, und werben baselbst und auch bei ber Filiale Dieser Bank in Lemberg die halbjährigen am 1. Movember b. J. fälligen Binfen ber Afzien für den abgelaufenen Semester, und zwar für vier Baumonate mit 6%, für zwei Betriebsmonate mit 5%, fo wie die 5%tigen Intereffen der Prioritats = Obligazionen beglichen, welche Letteren auch

von bem Großhandlungshaufe F. J. Kirchmayer in Krakau ausbezahlt werden.

Der Ausgleich ber ben Afgien garantirten 7% finbet ftatutengemäß immer im Monate Mai jeden Jahres ftatt.

Wien im Oftober 1866.

Der Verwaltungsrath.

1 r. m, z braku sił żywotnych.

## K. k. priv. Lemberg=Czernowiß=Eisenbahn= gesellschaft.

Rundmachung. (1799)(2)

Es wird hiemit zur Kenntniß gebracht, daß ber Agiozuschlag fur Getreidesendungen auf ber Lemberg - Czernowitz - Gifenbahn vom 24. Oftober b. J. an bis auf Beiteres aufgelaffen wird.

Wien, am 20. Oftober 1866.

Der Bermaltungerath.